## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

- 1 63. Freitag, den 13. Marz 1840.

Ungekommene Fremde vom 11. Marg.

Die Brn. Raufl. Gruble aus 3widau, Fortich aus Leipzig und Palmie aus Berlin, fr. Geiftlicher Leichter aus Dleferit, Die herren Guteb. Dbft aus George= borf, v. Poninefi aus Grelemo und Gebr. v. Mialfowefi aus Drobnin, I. im Hotel de Vienne; fr. Guteb. v. Kurnatowell aus Chalin, I. im Hotel de Soxe; br. Wirthich .- Infp. Ret aus Swierczyn, I. in der golbenen Gans; Frau Majorin v. Delit aus Cotherg, fr. Conftruft. : Gleve Telewien aus Norwegen, Sr. Gutob. Modlibowsfi aus Swierczon, I, im Hotel de Berlin; Die Brn, Guteb. v. Chia: powofi aus Gozdzichowo und Kurg aus Konojady, I. im Hotel de Dresde; herr Baumeister Scharwente aus Bablin, I. im Hotel de Hambourg; Gr. Landschafte. rath v. Dunin aus Ledlin, die fre. Probfte Rowadi aus Pogorzelice und Karwiedi aus Dbryndo, Gr. Commiff. Nechrebedi aus Brauftome, Gr. Guteb. v. Brzedfi aus Gnucynico, I. im Hotel de Paris; Br. Raufin, Rampmeper aus Berlin, I. im Hotel de Rome; Die Gen. Raufleute Friedmann und Benjamin aus Pleichen und Cobn aus Difromo, Sr. Sandelsmann Bornfiein aus Liffa, I. im Gichbern; Br. Pachter Pilasti aus Czefzewo, Gr. Federpofenhandler Riffner aus Frommersbach, I. im Hôtel de Pologne.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober-Landes-Gericht I. Abthei= lung zu Posen.

UVU

Die im Krobener Kreise belegenen ablichen Guter:

Chopno Isten Antheils mit bem Zins= borfe Zawabh, abgeschätzt auf 20,208 Athle. 9 fgr. 3 pf., Sprzedaż konieczna.
Główny Sąd Ziemiański
Wyd. I. w Poznaniu.
Dobra szlacheckie w powiecie

Krobskim položone:

Choyno Igo oddziału wraz z wsią czynszowną Zawady, oszacowane na 20,208 Tal. 9 sgr. 3 fen., Chopno Ilten Antheils mit den 3insdbrfern Lakla und Rubeczki, abgeschätzt auf 25,225 Athle. 15 fgr. 2 pf.,

Stwolno mit ben Zinsborfern Zielonawies, Wydawy und Siforzyn, abgeschäft auf 52,099 Athlr. 28 fgr. 6 pf. und

Modborowo, abgeschäft auf 1326 Ribir. 15 fgr. 2 pf.,

zufolge ber, nebst ben Hypothekenscheinen und Kaufbedingungen in der Registratur einzusehenden Tax-Instrumente, sollen am 2. Juli 1840 an ordentlicher Gerichtsstelle Vormittage 10 Uhr subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannsten Real-Glaubiger, nehmlich :

- 1) die Anna verehelichte Grafin Flos
- 2) bie Francisca v. Gajewefa,
- 3) bie Angela verebelichte von Begos rzewefa,
- 4) vie Monfia verebelichte v. Argyžas noweta,
- 5) ber Forfter Moncied Giforefi,
- 6) die Schneider Rindfleischschen Ches leute,
- 7) Die Wittwe Eleonora von Jafinsta und beren Tochter Rofa v. Jafinsta,
- 8) der Landgerichterath Albert Malinowefi,
- 9) der Franz Aaver v. Domordfi, ober ihre Erben und Rechtsnachfolger, werden hierzu bffentlich vorgeladen. Posen, den 30. November 1839.

Choyno IIgo oddziału wraz z wsiami czynszowemi Laklą i Kubeczki, oszacowane na 25,225 Tal. 15 sgr. 2 fen.,

Stwolno wraz z wsiami czynszownemi Zielonawsią, Wydawy i Sikorzynem, oszacowane na 52,099 Tal. 28 sgr. 6 fen.;

Podborowo, oszacowane na 1326 Tal. 16 sgr. 2 fen.,

wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 2. Lipca 1840 zrana o godzinie totey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele realni, iako to:

- 1) Anna zaślubiona Hrabina Flothow,
- 2) Franciszka Gajewska,
- 3) Aniela zamęźna Węgorzewska,
- 4) Aloyzya zamężna Krzyżanowska,
- 5) borowy Woyclech Sikorski,
- 6) małżonkowie Rindfleisch professyi krawieckiey,
- 7) wdowa Eleonora Jasińska i córka téyże Rozalia Jasińska,
- 8) Sędzia Ziemiański Woyciech Malinowski,
- o) Franciszek Xawery Pomorski, lub sukcessorowie i następcy prawa tychże zapozywaią się na takowy publicznie.

Poznań, dnia 30. Listopada 1839.

Deffentlicher Arrest. Ueber ben Nachlaß des zu Murzynowo Kościelne am 31. Mårz 1833 verstorbenen Gutebeschiers Vincent von Suchorzewski, worüber am heutigen Tage der erbschaftliche Liquidations-prozeß erbsfinet worden ist, wird hierdurch der offene Arrest verhängt. Alle diejenigen, welche zu diesem Nachslasse gehörigen Gelder oder geldwerthe Gesgenstände in Händen haben, werden aus gewiesen, solche binnen vier Wochen bei dem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen und mit Vorbehalt ihrer Rechte zur gesrichtlichen Verwahrung anzubieten.

Im Fall ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenden Pfand- und ande-

rer Rechte verluftig.

Gede an die Erben ober sonst einen britten geschehene Zahlung ober Ausliesferung aber wird für nicht geschehen erachtet, und das verbotwidrig Gezahlte ober Ausgeantwortete für die Masse and derweit von dem Uebertreter belgetrieben werden.

Posen am 7. December 1839. Konigl. Ober = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

3) Mothwendiger Verkauf. Dberlanbesgericht zu Bromberg.

Das im Gnesener Kreise belegene abeliche Gut Kawenczon, gerichtlich abgeschätzt auf 5172 Athlr. 8 fgr. 9 pf., soll am 22. Juli 1840 Vormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Areszt jawny. Na pozostałość zmarłego na dniu 31. Marca 1833 r. w Murzynowie-Kościelnym dziedzica Wincentego Suchorzewskiego, nad którą process spadkowo likwidacyjny dziś otworzony został, areszt jawny ninieyszem kładzie się. Wszystkim, którzy należące do niego pieniądze, lub przedmioty wartość pieniędzy maiące posiadaią, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do depozytu sądowego ofiarowali ie.

W razie nieuczynienia tego, postradaią miane do nich prawo zasta-

wu lub inne.

Każda zaś na ręce suksessorów lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, iako nienastąpione uważanem, i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczającego ściągnioną zostanie,

Poznań, dnia 7. Grudnia 1839.

Król. Glówny Sąd Ziemiański. Wydziału I.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Kawenczyn w Gnieźnińskim powiecie położona, otaxowa sądownie na 5172 Tal. 8 sgr. offen. sprzedaną być ma w terminie na dzień 22. Lipca 1840 zrana o godzinie 11tey w mieyscu naszych posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Tare, Supothekenschein und Bebins gungen konnen in ber Registratur einges feben werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefann: ten Realglaubiger :

- 1) bie Gebruder Johann und Frang Rothenbach,
- 2) die Alcantara v. Lipska verehelichte von Molska,

werden hierzu offentlich vergelaben.

Alle unbefannten Real-Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung der Praflusion spatestens in diesem Termine zu melben.

4) Der Gutsbesiger Thomas v. Otocki zu Lussowo und bessen Schegattin Felicia von Otocka geborne von Podchorodynska, haben nach ihrer Uebersiedelung aus dem Königreiche Polen in die hiefige Proving mittelst Ehevertrages vom 31. Januar d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierzdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Posen, am 6. Februar 1840. Königl, Land, und Stadtgericht.

5) Dee Lehrer an ber hiefigen Stadts Schule Friedrich Nicolan und die Anguste Elisabeth Beder, haben mittelst Geberstrages vom 4. Februar 1840 vor Eingestung ihrer Ehe, die Gemeinschaft der Sater und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntsniß gebracht wird.

Schneidemuhl, am 4. Februar 1840. Ronigl. Land= und Cfabtgericht.

Taxa, wykaz hypotoczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele realni:

- 1) bracia Jan i Franciszek Rothenbach,
- 2) Ur. Alkantara zamężna Molska z domu Lipska,

na takowy zapozywaią się publicznie. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod

realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili nay. - późniey w terminie oznaczonym.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Ur. Tomasz Otocki i iego małżonka Ur. Felycia z Podchorodyńskich Otocka po ich przeprowadzeniu się z Królestwa Polskiego do Prowincyi tuteyszéy, kontraktem przeoślubnym z d. 31. Stycznia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 6. Lutego 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że nauczyciel przy tuteyszy szkoły mieyskiey Fryderyk Nikołay i Augusta Elżbieta z domu Becker, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Pila, dnia 4. Lutego 1840.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

6) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu vasid dul Frauft ab tymodesburg

Die im Dorfe Dber Pritschen bei Fraus fabt belegenen brei fleinen Saufer gu bemi Ranferichen Nachlaffe gehörig, abgeschätt auf refp. 100 Rthir., 110 Rthir. und 95 Rthir. Bufolge ber, nebft Sypotheten= fchein und Bedingungen in ber Regiftras tur einzusehenden Zare, follen am 13. April 1840 Bormittags 9 Uhr an orbentlicher Gerichtestelle fubhaftirt werden. Frauftabt, ben 28. Februar 1840.

7) Bekanntmachung. Der Bediente Mathias Jadowsti und Die Caroline La: besta, beibe aus Polajewo, haben mit= telft Chevertrages vom 12. November pr. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches bierburch pada r. z. wspólność maigiku i dorobgur bffentlichen Kenntnif gebracht wird. ku wylączyti.

developed the supplement

Rogafen, ben 29. Januar 1840. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

size pridail w practi-

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Wschowie.

We wsi Górnéy Przyczynie przy Wschowie stoiące trzy male domy, do pozostałości Kaysera należące, oszacowane na 100 Tal., 110 i 95 Tal. wedle Taxy, mogacéy być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maia' być dnia 13. K wietnia 1840 przed poludniem o godzinie otéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Obwieszczenie. Podaie się niniey. szém do wiadomości publiczney, że służący Maciey Jackowski i Karolina Łabęska, oboie z Połajewa, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Listo-

Rogoźno, dnia 29. Stycznia 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

8) Poittal Citation. Um 18ten v. Jebrychowska geborne v. Mieleda zu Rarne, beren Rachlaß in ungefahr 2750 Athlr. ohne Abzug einer vorhandenen Schuld von circa 2600 Rthir. befteht,

the entrange and the first agreement and Zapozew edyktalny. Ponieważ April 1832 farb ble Anna verwittwete spadkobiercy zmarley w Karnie dnia 18. Kwietnia 1832 Anny z Mielęckich owdowiałćy Jędrychowskiey, któréy pozostałość bez odciągnienia długu około 2600 Tal. wynoszącego und beren Erben burch ben Juftig-Com= blisko z 2750 Tal. sie sklada, przez miffarius Lauber, als bestellter nachlags Kommissarza Sprawiedliwości Lau-Rurator, nicht haben ermittelt werden ber izko postanowionego kuratora poformen, ole i roll ole mogli byč wyśledzoto the transfer of the state of

Muf ben Untrag bes Lettern werben baber bie etwanigen unbefannten Erben ber Berftorbenen, Erbed = Erben, oder nachfte Bermanbte, hiermit vorgeladen, fich in bem am 1. September 1840 Bormittage 10 Uhr vor bem herrn 21f= feffor v. Prittwig anberaumten Termine im biefigen Gerichte = Gebaube einzufin= ben, und ihr Erbrecht gehorig nachzu= weifen, widrigenfalls fie mit ihren Erb= anspruden pracludirt und ber Rachlaß ale herrenlofes Gut bem Riscus juge= fprochen werden foll.

Wollftein, ben 3. Oftober 1839.

9) Bekannemachung. Der hiefige Land. und Stadt-Gtrichte-Erefutor Bles fing ift verftorben. Alle biejenigen, welde an bie von diefem bestellte Umtetau= tion per 100 Rthlr. Anspruche zu haben vermeinen, werben aufgeforbert, fich mit benfelben in bem am 13. April c. a. anftehenden Termine zu melben, mibris genfalls fie bamit ausgeschloffen und an ben übrigen Nachlaß bes Raventen wer= ben verwiesen werben.

Samter, ben 31. Januar 1840. Ronigl, Land, und Stabtgericht.

10) Goiftalvorladung. In bem Zapozew edyktalny. W depozy-Depositorio des unterzeichneten Gerichts cie podpisanego Sadu znayduie się befindet fich eine Maffe von 39 Rthir, massa 39 Tal. 6 sgr. 6 fen. wynoszą-6 fgr. 6 pf., welche ben Erben ber zu ca, która do sukcessorów zmarlych Rybowo im Jahre 1804 und ohngefahr w Rybowie w roku 1804 i okolo ro-

Zatem na wniosek ostatniego zapozywaią się ninieyszem niewiadomi spadkobiercy, descendenci lub bliscy krewni, ażeby się w terminie na dzień 1. Września 1840 zrana o godzinie rotéy przed Ur. Prittwitz Assessorem w lokalu Sądu tuteyszego stawili i swe prawo sukcessyine dostatecznie udowodnili, inaczey bowiem z ich pretensyami sukcessyinemi prekludowani i pozostalość rzeczona iako dobro bez pana rządowi przekazaną zostanie.

Wolsztyn, dnia 3. Paźdz. 1839. Ronigl, Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko mieyski.

> Obwieszczenie. Exekutor Blesing przy tuteyszym Sądzie Ziemsko-mieyskim rozstał się z tym światem. Gi wszyscy, którzy iakowe pretensye do wystawioney przez piego urzędowey kaucyi w ilości 100 Tal, rościć mniemaią, wzywaią się, aby takowe na wyznaczonym terminie dnia 13go Kwietnia r. b. podali, w przeciwnym bowiem razie z takowemi oddaleni i iedynie do resztuiącey pozostałości kawenta przekazani zostaną. Szamotuły, d. 31, Stycznia 1840.

Król, Sad Ziemsko-mievski.

im Jahre 1814 verftorbenen Kruger Das ku 1814 kaczmarzy Daniela i Kry-

ten gebort.

geführt, auch mehrere ber Kinder ber którzy z dzieci tychże małżonków Mouvolfichen Cheleute ihrem Bohnfige Mauzolfow z ich mieysca zamieszkanach unbekannt find, fo werben auf ben nia wiadomemi nie sa, zatem na Untrag bes Curatore biefelben, beren wniosek kuratora zapozywaią sie. unbefannte Erben und Erbnehmer biers tychze niewiadomi sukcessorowie i mit vorgelaben, in bem auf ben 27. spadkobiercy, aby w terminie dnia Oftober 1840 Bormittage um 9 Uhr 27. Pazdziernika 1840 r. przed por bem herrn Affeffor v. Gumpert hier poludniem o godzinie giey przed Ur. auffebenben Termine fich perfoulich ju Gumpert Assessorem osobiscie zglomelben, und ihre Erbes : Legitimation gu führen, wibrigenfalls und wenn weber na prowadzili, gdyż w przeciwnym fee Gut bem Rieco jugefchlagen werben iako dobro bez pana bedace, fiskusowirb.

ov was remained in a war to a

niel und Chriftian Maugolfichen Cheleu: styny malżonków Mauzolfow należy.

Gdy dotad legitymacya sukcesso-Da bisher bie Erbes-Legitimation nicht row wyprowadzong nie byla, i niesili się, i swą legitymacyą sukcessyibas Gine noch bas Unbere geschieht, ber razie, i iezell to iedno, ani drugie auf fie fallende Untheil ale ein herrento- nie nastąpi, przypadła na nich część wi przeźnaczoném bedzie.

Bongrowiß, ben 25. Novbr. 1839. Wagrowiec, dn. 25. Listop. 1839. Ronigl, Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko . mieyski,

11) Bekanntmachung. Dem Balbwelchen berfelbe eingeraumtermaaßen vor mehreren Jahren von bem Diebe Staz nislaus Rorbyfiat aus Rusto getauft. Kordyfiat hat sowohl bem Bienert als auch einem zweiten bier inhaftirten Diebe anbertraut, baf er biefen Ueberrod einem Schreiber in Rurnif geftoblen, und feinen Mittheilungen gemaß follen außer biefem Ueberrode, noch ein zweiter Ueberrod, amei Mantel, ein brauner Frauenuberrod aus Lifter, zwei Paar Stiefeln und einige

Obwieszczenie. Borowemu Jakuwart Jacob Bienert zur Zeit in Rusocini, bowi Bienert na teraz w Rusocinie ift ein blau tuchner Ueberrod mit gelben zamieszkalemu, odebrany został sur-Rittai gefuttert, abgenommen worben, dut granatowy Zoltym kitaiem podszyty, któren iak przyznaje, przed kilku laty od złodzieja Stanisława Kordysiaka z Ruska kupil. Kordysiak przyznał tak Bienertowi, iako téż drugiemu tutay uwiezionemu złodziejowi, iż on surdut ten pewnemu pisarzowi w Kurniku ukraść miał, iako též že podług iego powieści, oprócz tego surduta, ieszcze drugi surdut, dwa plaszcze, brunatny kobiecy tolubek z listru, dwie pary bo

Thaler Gelb in Rurnif geftohlen worben tow i kilka talarow pieniedzy w Kureinster evanget legitymarys solution

Beim gerichtlichen Berhor hat Korby: Przy wysluchaniu go sądowem za-Correspondenz ungeachtet, und bisher wadzoney korrespondencyi, nam sie mitteln, fo fordern wir ben unbefannten wzywanny zatem nieznanego właści-Eigenthumer ber vorstehend angegebenen ciela wyżey wymienionych rzeczy, Sachen auf, fich binnen fpateftens vier aby sie naydaley w przeciągu 4 nie. Bochen bei und zu melben, sein Gigen- dziel do nas zglosil, swe prawo wlathumbrecht an ben hier affervirten Uebers sności tutay zachowanego surduta rod nachzuweisen und felben in Empfang udowodnil, gdyż w razie przeciwnym ju nehmen, mibrigenfalls berfelbe ber- takowy zostanie sprzedany i zan zefauft und ber Erfoe bem Sieco qua bo- brane pieniadze qua bonum vacans

Rogmin, den 3. Marg 1840. Ronigliches Inquisitoriat.

Obvierrezense. Borowsmu Jahu-

niku ukradziono.

nat ben Diebffahl in Rurnif ganglich in parl Kordysiak zupeinie kradzież w Abrede gestellt, bestreitet auch dem Bie- Kurniku, iako rownie Zeby Bienernert ben in unserm Depositorio befindlis towi sprzedał surdut granatowy w nachen blau tuchnen Ueberrock verfauft gu szym depozycie znayduigcy sie. Pohaben. Da es ber mit bem landrathlis niewal pomimo z urzedem Konsychen Umt Schrimm bieferhalb geführten liarsko-Ziemianskim w Seremie pronicht gelungen, ben Damnificaten zu er= nie udato wysledzić uszkodzonego. num vacans übermiefen werben wird. fiskusowi przekazane zostaną.

Koźmin, dnia 3. Marca 1840. Królewski Inkwizytoryat.

12) Ein junger Mann, mit ben nothigen Schulkenntniffen verfeben, findet als - Lebrling fofort ein Unterfommen in ber Deftillation bei M. Runtel in Dojen.

were not sell in Murcia, bowi Element on spring will him being

pelificit berfelbe eingeraumtenmanken von skrycy, krören isk prevsansis, erzeit probreson Jahren son true Diete Can Lifter late od slodsiela Samislawa Est delay brook the final state a view of the final and the fallent and the Recently left found been Bleast els prayant the Bicmercuit also act outs emelled aler interference of the design of the state deletowif it oil norther to payment Spreifter in Juruit coffolien, not feinen pisarrowi w Kuftulte vicese with lake tel de poding icar poviedd historicity, were ein prefter Historical, our des rego beschaft, resucue chage

andertrang taff er olefen lieberred einene mojeid tegen mente fellen anger biefen quei Mantel, ein branner Arauenaberrock, surden, eine plasnage, bei ruft of beeand office from Page Collegin und giolar, herry tollulot, a little, dien , are to